# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 30

27. Juli 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Postadresse: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Sausfreund" ift zu beziehen durch ben Schriftleiter. Er koftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Boftschecktonto Barschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "hausfreund"erbeten aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

#### Das dreifache Geheimnis des Heiligen Geiftes.

von J. S. McConten.

Fortsepung.

3. Bertraue dem Geift, während Er in dir wirkt. Mirgende ift ein einfältiges, standhaftes Bertrauen zu Gott notwendiger als gerade hier; denn bedente doch, wie ganglich unfähig du felber bift, das eben Gott hingegebene Leben zu gestalten und zu reinigen! Wie war es doch fo angefüllt von Errtumern und Fehlschlägen! Wie weit war es davon entfernt, felbit bein eigenes menichliches, geschweige denn göttliches Ideal für dich ju erreichen! Wie fundhaft, fcwach und unbeftandig! 218 du dich bemühteft und kampftest in deinen Berfuchen, dasfelbe zu entwickeln, wie toloffal erschien die Aufgabe, wie hoffnungslos das Ergebnis! Du tampfteft nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen Gewaltige une Machte, gegen Fürften der Finfternis, gegen diejenigen, die deine eigenen Bemühungen, fie gu über= winden, höhnisch verlachen. Du fennft die Macht des Bofen nicht; du kennst nicht die Rraft des Selbftlebens; du fennft nicht Gottes Dacht, beide zu befiegen. Getrennt non Gott weißt du nicht, welche Baffenruftung du nötig haft, welche Waffen du brauchft, welche Rampfe ju tampfen find, welche Krifis die duntle Bu= tunft herbeiführen wird; wie der "alte Mensch" abgetan werden foll; wie der "neue" anzuziehen ift; wo überhaupt bein Los dich hinhaben will; noch welches Arbeitsfeld Gott für dich bereitet hat. Indem du sigest und nachdenkst, wie hoffnungelos es für dich fterblichen Menschen ift, den Berfuch zu machen, ein geben gestalten und zu bilden, das in Geinem Dienft, Umfang und an seiner Bestimmung unvergänglich ist, das in seiner Entwicklung weit in die unersforschten Ticsen der Ewigkeit sich hinstreckt, wird es dir da nicht klar, wie töricht du geswesen bist, auch nurden Versuch gemacht zu haben, das Leben zu behalten und zu kontrollieren, austatt es sogleich dem Heiligen Geist, der es geschaffen, zu übergeben? Kannst du sonst ir gend et was tun, als es Ihm gänzlich und absolut anzuvertrauen im Blick auf deine Unstähigkeit, es für die Aufgaben nicht nur dieses Lebens, sondern auch der Ewigkeit zu gestalten?

Dagegen beachte anderfeits, wie einfach und völlig du dem heiligen Geift vertrauen tannft, das von dir 3hm gegebene Leben gu bearbeiten und zu gestalten. Sat Er dich nicht ins Dafein gebracht? Rennt Er dich nicht, wie nur der allsehende Gott dich tennen fann? Rennt Er nicht deine Sünden und Schwächen, deine Fleischlichkeit und Fehlschläge, beine Kräfte und Gaben, deine betlagenswerte Bergangenheit, unbefriedigende Gegenwart und unbekannte ewige Bukunft? Weiß Er nicht genau, wann du der Zurechtweisung und Züchtigung bedarfft? Bann Er das Rreug fcwerer auf dich legen und wann Er dich mit großer Freude tröften foll? Wann Er das Meffer gebrauchen oder das lindernde Del eingießen foll? Gerade wie Er formen und gestalten, meifeln und ichneiden, ebnen und ftarten, ichlagen, hammern und polieren foll, bis die Statue fo ift, wie

Er fie haben will - dem Sohne gleich? Daher vertraue 3hm. Wenn Er dich auf Pfade führt, die deine strauchelnden Füße verwunden; wenn Er dich vor eine duntle, drobende Bukunft stellt; wenn Er dich in Seiner Borsehung in gagen verfett, die schwer und geheimnisvoll erscheinen; - in allem diesem stehe ftill und fluftere dir felbst zu: "Ge ift Gott, der an der Arbeit ift," und - vertraue 3hm. Denn der Geift muy notwendigermeife zuerft in dir wirten, ehe er durch dich wirten fann. Er muß zuvor das Gold lautern, ehe Er es als echte Munge aussenden tann. Bleibft du nicht unter Geiner Sand, wenn dir Gein Birten auch befremdend ericheint, wie tann Er dann Seine vertiefenden, erweiternden, bereichernden 3mede in deinem Beben gur Musführung bringen? Daher vertraue 3hm, mahrend Er in dir wirkt. Es tut nichts zur Sache, day Seine Sandlungeweife mit dir feltfam, geheimnievoll gar verwirrend ift; das es nicht die Urt und Weise ift, wie du es gerne hattest, daß Er wirken foll; daß Go dir nicht die Erfahrungen fendet von der Urt, wie du erwartet haft. magft das alles nicht verfteben, aber Er versteht es, denn Gott ift es, der da in dir wirkt. Doch würdest du ce nicht wagen, deinen Fall aus Seiner Sand gu nehmen, felbft wenn du es konntest - wurdest du? Deshalb vertraue 3hm mahrend Er in dir mirtt.

Schließlich vertraue Ihm, daß Er durch dich wirkt. Für Gott zu arbeiten, ist eine Sache; doch eine gang andere Sache ift es, wenn Gott durch uns arbeitet. Wir find oft begierig auf das erstere; Gott ist immer begierig, das lettere zu tun. Ein wichtiger Punkt in Berbindung mit der hingabe des Lebens ist, dag dies die Stellung ist, wodurch Gott die Gelegenheit bekommt, Seinen vollkommenen Willen durch uns auszuführen. Denn es ist Gott, der die Arbeit der Evangelisie= rung der Belt betreibt; Er hat die Plane da= für entworfen; Er besitzt auch die Macht, diefelben erfolgreich auszuführen. Run aber will der Gott, der die Herrschaft der Belt in Seinen Händen hat, nicht haben, daß wir planen, for= gen, uns abmuhen und für Ihn arbeiten sollen. Denn während Er unsere auf Ihn gerichteten Absichten schatzt, mogen fie gang Seinen Zwecken für und durch uns entgegengesetzt fein. Was Er will, das sind nicht unsere Plane, sondern unfer Leben, das Er Seine Plane durch une ausführen fann.

Gott wird foldes sicherlich tun durch jedes Leben, das Ihm völlig ergeben ift, wenn man Ihm einfach vertraut, daß Er es tun wird, und Ihm folgt, wie Er uns führt. Gein Bort ift hierüber flar. "Denn wir find Gein Bert, geschaffen in Christo zu guten Berten, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dag wir darinnen mandeln follen" (Eph. 2, 10). Gott hat einen vorgefaßten Plan guter Werte in Chrifto Jesu, und wie jedes Glied des Leibes Chrifti fich Ihm jur Ausführung dieses Planes völlig hingibt, wird Er solchem Gliede es offenbaren, welches Seine besonderen Berte find, jo daß es in denfelben mandeln tann. Dies ift eine deutliche Berheißung der Leitung, nicht allein in eine prattische Lebensaufgabe hinein für jeden, der sich Ihm ergeben, fondern in das Lebenswert, welches Gott für jedes Seiner Rinder bestimmt "vor Grundlegung der Belt". - Sollte das dir unglaublich fein? Bahrlich nein, irgend sonst etwas ware unglaublich! Denn das Gott Seinen 3med hatte für jeden Tautropfen, der im Morgensonnenschein schimmert, für jeden Grashalm, der fich aus der Erde erhebt, für jede blühende Blume im Wald und auf der Seide, und follte keinen heftimmten Plan haben für das Leben der Manner und Frauen, für welche dieje erichaffen wurden - das wäre doch ganz unglaublich! Und erwiderst du darauf, daß es ungahlige Geiner Rinder gibt, deren Leben augenscheinlich auf dem Strom einer zwedlofen Grifteng dahintreibt? Leider, ja! Aber die Ursache ist, weil Gott Seinen Plan keinem nicht felbst aufgegebenen Gelbstwillen offenbaren fann, weil Er Seine Plane einem Leben, das voll ift von eigenen Planen, nicht deutlich machen fann. Solche nicht übergebene Gelbstplane und solcher Eigen= wille trüben das Auge, das einem die geistliche Biffon für Gottes Plan und Willen fehlt. Wenn du dein Leben jedoch völlig dem herrn hingibst, dann wird Gott den Schleier ent= fernen und dir früher oder fpater dein Lebenswerk zeigen. Das ift mahr, und fei jest dein Weg auch noch so dunkel und eingeengt durch widrige Verhältnisse und deine gegenwärtige Lage auch noch so verworren. Du magit warten und dich in der Geduld üben muffen, aber Gott wird dich ficher aus allen Ber= widelungen befreien und durch dich Geinen heiligen Willen ausführen, wenn du 3hm nur vertrauft, marteft und folgst, wie Er führt.

Das Leben gar manches Kindes Gottes, das jest in dunklen Ländern Christum bezeugt, war einst so eingeengt, daß keine Hoffnung auf Be-

freiung zu fein schien.

Wir haben einen treuen Freund, der bald nach feiner Rettung die Wahrheit und das herrliche Vorrecht eines geweihten Lebens ertannte und sich in einfacher, vertrauensvoller Weise Gott hingab. Er war ein sehr beschäftigter Mann, den gangen Tag hinter feinem Ladentisch eingeschlossen, in einer Stellung, die ihn gang und gar abzuhalten ichien, fich einer Lebensaufgabe hinzugeben, die Gott für ihn bestimmt haben möchte. Beachte jedoch das Resultat. Als er eines Tages einen interes= fanten Sat in einer religiofen Zeitschrift las, fühlte er sich getrieben, an den Berfaffer desfelben zu schreiben um die Erlaubnis, densels ben in Traktatform abzudrucken und frei verbreiten zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde ihm gerne gewährt, und von der kleinen Sand= presse des Freundes floß der kleine Traktat in großer Bahl hinaus und stiftete großen Segen. Wie die Monate vergingen wurden andere Traktate hinzugefügt; freiwillige Gaben gingen ein für die Arbeit; die paar hundert Traftate vermehrten sich zu Taufenden und hunderttaufenden; Rinder Gottes wurden gesegnet; und von den Solgfällerlagern in Michigan und den Gefängniffen in Bisconfin, ja von allen gandesteilen und fogar von Missionsfeldern in fernen gandern tamen Briefe, die von Betehrungen erzählten und dem Segen, den die Traktate ftifteten. In den zwei oder drei Jahren feit dem geringen Anfang dieses Werkes murden ichon eine Million Trattate frei verfandt; das Wort Gottes wurde in foldem Umfang ver= breitet, und mit folden Refultaten, daß nur die Ewigkeit es offenbaren wird. Und unfer beschäftigter Freund ift einer der glücklichsten Die= ner unseres großen Konigs ; er ift fich bewußt, daß er in einer Arbeit fteht, welche Gott für ihn bestimmt und ihm gegeben hat, als er jein Leben Ihm übergab. Ebenso wird Gott ge= wiplich jedes Seiner Ihm ergebenen Kinder aus dem Dunkel und der Ungewißheit heraus und in das Licht und die Freude des von Gott geplanten und ermächtigten Dienstes, der fein Lebenswert bilden foll, hineinführen, wenn man Ihm, der in uns wirkt und der mächtiglich durch une wirken möchte, nur recht ver= trant. Fortsetzung folgt.

# Aus der Bertfiatt

Das erfte und alteste Gemeinschaftsverhaltnis zwischen Menschen ift die Chegemeinschaft, die Gott im Paradiese für den Menschen zu dessen Wohl stiftete. Das Gheleben sollte somit eine Grundlage von segensreichem Ginfluß für bie Menschenfamilie aller Zeiten fein. Gin Blid auf das Entstehen und Bergeben der meiften Bolter ober Reiche zeigt auch meiftene, daß das Ehe- und Familienleben babei gewöhnlich eine wichtige Rolle spielte. Und mas in Diefer Beziehung von Bolfern und Reichen gefagt werden muß, fann wohl mit demfelben Recht auch uon den Gemeinden gefagt werden. Es ift mohl nicht zu viel, wenn wir behaupten: Es wird in den Gemeinden in den meiften Fallen fo aussehen, wie es im Che= und Familienleben der einzelnen Blieber ber betreffenden Gemeinde aussieht. Daber mußte besondere Sorgfalt bei jeder Schließung bes Chebundes und der Führung des Chelebens angewendet werden, wenn fich aus demfelben ein heilsamer Ginfluß auf die Umgebung bemerkbar machen und besonders auch auf das Gemeindeleben jur Forderung in den biblifchen Richtlinien wirfen foll. Prediger Eulz in Zürich gibt zu diesem Thema folgende wichtige und beachtenswerte Schilberung:

"Der neue Beift, ber in ber Reformationszeit hervorbrach, hat auch das Familienleben mächtig beeinflußt. Im Chestand gottesfürchtig und liebevoll leben und die Kinder so erziehen, daß sie sich in die Gefinnung Jefu Chrifti bineinwachfen, barin fah man einen natürlichen Gottesbienft. Die Reformatoren selber find Borbilder eines folchen Gottesbienstes geworden. Zwinglis Familienleben ift uns weniger bekannt als das Luthers, aber das wissen wir auch von ihm, daß er mit feinem Weibe in schöner, treuer Gemeinschaft lebte und fo mit feinen Kindern verkehrte, daß fie mit Chrfurcht und Liebe gu ihrem Bater aufschauen fonnten. Der Beift bes Evange. liums macht das Familienleben ferngefund. Luge, Unnatur, Bermirrung, heilloses Bermurfnis und Qual hat keinen Zugang, wo die Herzen in Gott wurzeln und von Seiner Liebe ergriffen und geschütt find. Man hat mit Recht gefagt: "Wahre Sittlichkeit ruht in den Saufern. Wenn man ihr erft durch Bereine und öffentliche Werke aufhelfen muß, fo ift fie übel beraten." Wir muffen aber hingufügen : Wahre Sittlichkeit wächft so wenig von felbst wie andere Dinge. Gie muß einen Rahrboben haben. Diefer Nährboden ift das von Gott übermundene, ergriffene, burch feine Liebe verföhnte und zum Gehorfam willige Berg. Das ift bie Grundlage eines gefegneten Kamilienlebens.

Es liegt beutlich vor Augen, daß das Familiensleben heute schwer gefährdet und zum Teil zerrüttet ist. Man muß blind sein, um das nicht zu sehen. Das war schon vor dem Kriege der Fall. Untersoeffen sind die Verhältnisse noch schlimmer geworden. Es ist, als ob eine Seuche durch unser Vorlainge oder als ob der gebundene Satan sich von seiner Kette losgerissen hätte. Aber sich von der

Sorge übermannen laffen, murbe bie Sache noch | schlimmer machen Das burfen wir nicht.

Wie foll es benn fein, wenn Mann und Weib fich jum gemeinsamen Leben verbinden? Go foll es fein, daß die beiden Menschen, die in die Ghe treten, gefund find an Leib und Seele, kerngefund in ihrem Befen. So foll es fein, daß ihnen ihre Liebe heilig ift, ein Gnadengeschenk des Himmels und ihr tiefstes Erlebnis. So foll es fein, daß fie machtig von diesem Erlebnis ergriffen, aber auch sich deffen bewußt sind, daß es ein heroisches Unternehmen ift, wenn ein Mensch es magt, auf Lebenszeit fein Schicffal mit bem Schicffal eines anderen Menfchen ju verknupfen und fich in folcher Gemeinschaft zu bewähren, die das Befte in der Geele gur Entfaltung bringt. Gine gefunde, lebensfahige Che ift nur ba möglich, wo der naturhaften Liebe ein unbebingtes grenzenloses Bertrauen bes einen jum anderen zu hilfe kommt, das Vertrauen auf das reine, hohe Wollen des Lebensgefahrten, auf feinen heiligen Sehnsuchtsdrang zum Guten. Darin ruht das tiefe, beseligende Verständnis und zugleich die Kraft, trop Schwachheit und Gunde in liebender Gemeinschaft zu leben. Alles, mas diesem Vertrauen dient, bringt Die Seelen näher zusammen, alles, mas diefes Bertrauen untergräbt, untergräbt auch die Ghe. Wenn man einander nicht mehr unbefangen ins Auge schauen fann, ift man schon voneinander geschieden. Wie fann sich aber bas Bertrauen einftellen, wenn nicht ein jedes dem anderen auspürt, daß es das Befte, mas in ihm fchlummert, weden, ans Licht schaffen, in heiligem Drange gestalten will, wenn nicht das Weib dem Manne und der Mann dem Beibe eine feelische Silfe ift, Die beste Silfe, Die ein Menfch bem anderen leiften kann? Ohne tiefen Respett vor ber Berfonlichkeit bes Underen gibt es teine Che: dieser Respett ift aber nur da vorhanden. wo die Seelen fich finden und begegnen in heiliger Beiftesarbeit und fo einander erquiden und fegnen.

Solche Chegatten werden dann auch zu rechten Bätern und Müttern. Sie kennen in klarem Lichte ihre Aufgabe und besitzen die Weisheit und Kraft, ihre Aufgabe zu lösen. Alle ihre Aufgabe und ihre Sehnsucht geht dahin, ihren Kindern eine Hilfe zu fein zum heiligen Werden, fo mit ihnen und für fie au leben, daß die jungen Seelen in Schönheit und Freiheit erblühen und das Leben erfassen als einen heiligen Dienst, den sie so treu leisten, als ob sie den Ritterschlag empfangen hatten. Wir muffen heraus aus bem Ungeift, aus der Zerfahrenheit, Feigheit, Weichlichkeit der heutigen Erziehung, Die ber Jugend das Ruckgrad gerschlägt, Genugvirtuofen güchtet, den Kleinen jedes Steinchen aus dem Bege raumt, und wenn sie schon fatt find, ihnen noch Honig aufs Brot streicht, und heraus aus dem Gogentum eines Lebens, beffen Wahlfpruch lautet : "Wenn ich nur Karriere mache, gleichviel wie, und meine Sinne befriedigen kann, fo frage ich

nichts nach himmel und Erde!"

Machen wir Ernst mit Christus, so bekommen auch wir die notige Einsicht, den Willen und die Kraft, die außeren Verhältnisse, die das Kamilienzleben beeinslussen, so umaugestalten, daß eine Gesundung möglich ist. Es erscheint uns dann nicht nebensächlich, wie die Wohnungsverhältnisse unseres Volkessind. Wir muffen dafür sorgen, daß die Deiligkeit

des Lebens nicht verunmöglicht ober zerstört wird durch ein Wohnungselend, das alles sittliche Empfinden von vornherein erstickt. Der göttliche Jesusgeist wird uns helsen, so in unseren Familien zusammenzuleben, das eins zum anderen sagen darf: "Du hast mir das ewige Morgentor des Lebens aufgetan, und den Segen des himnels verdanke ich dir! Das walte Gott!

## Die Motive des Christen.

Motiv nennt man den Beweggrund oder die Triebfeder einer handlung. Motive tann man nicht in die Wage legen und wiegen, wie man Gold oder sonstige Ware wiegt. Aber die Motive, von welchen wir täglich und stündlich uns beeinfluffen laffen, find von der größten Wichtigkeit und Bedeutung hinsichtlich der Entwickelung unseres Charafters. Wie behutfam follte daher jeder Chrift fein bezüglich der Motive, von welchen er fich in feinem Leben, in feinem Tun und gaffen, in feinem Reden und Schmeis gen beeinflussen läßt und durch welche großenteils sein Leben und Schicksal bestimmt wird! Sehen wir zu, daß unserem Leben, unseren Sandlungen die rechten Motive gu Grunde liegen.

Paulus war ein Mann von ftarken Motiven. Che er Christum fennen lernte, murde sein Leben von fraglichen Motiven regiert, die ihn zur Verfolgung der Chriften trieben. Nach feiner Bekehrung wurde fein Leben von erhabenen, göttlichen Motiven regiert. In dem Wort: "Chriftus ift mein Leben" hat er dem einen großen Motiv, das feinem Leben nach feiner Bekehrung ju Grunde lag, Ausdruck gegeben. Chriftus war fein Motiv. Ihm zu gefallen, Geinen Willen zu tun und 3hm gu dienen, das war die eine Triebfeder seines cebris. Das follte auch bei une der Rall fein. Im zehnten und vierzehnten Berfe des fünften Rapitele feines zweiten Korintherbriefes hebt Paulus zwei Motive des driftlichen Lebens hervor.

1. Der Gedanke an die Rechenschaft, die wir einstens vor Christo ablegen mussen. Er sagt: "Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim, oder wallen, daß wir Ihm wohlgefallen; denn wir mussen alle offens bar werden vor dem Richterstuhle Christi, auf daß ein jeglicher em psange, nach dem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder

boje." Es ist heutzutage Mode geworden, das gegenwärtige Leben und diefe Belt betonen auf Roften der zufünftigen Belt. Der Nachdrud mird auf diefes Leben, diefe Belt gelegt, wobei dann die ernften Bahrheiten von der gufünftigen Belt, von dem jungften Bericht, von himmel und Solle in den nebelhaften hintergrund gurudgedrängt werden. manchen, fogar in gemiffen driftlichen Rreifen, rümpft man die Rase, wenn von der gufunftigen Belt, von zukunftigen Dingen die Rede "Wir haben es nicht mit einer gufunftigen, fondern mit der gegenwärtigen Belt gu tun," fagt man uns. Ja, wir haben es mit der gegenwärtigen Welt zu tun, aber auch mit gutunftigen; denn mas der Menfich bier das wird er dort ernten. Die Gegenwart war von Paulus von ungeheurer Wichtig-Aber dabei war fein Muge ftandig gerichtet auf die ernsten Tatsachen jener zukunf= tigen, ewigen Welt, und eben deswegen mar ihm das Leben umso ernster und wichtiger. Sein Leben in der Zeit mar, mas es mar, weil er die Emigkeit immer por Augen hatte. fah den Richterstuhl Christi, vor welcher ale Menschen erscheinen und offenbar werden muffen, um zu empfangen, nach dem fie gehandelt haben bei Leibes Leben, es sei gut oder bose. Dieser Gedanke, der ihn beständig verfolgte, war Motiv zu ernfter, gemiffenhafter Pflichterfüllung, zu einem demutigen, beiligen Beben, zu völliger hingabe an den herrn. Sollte dieser Gedanke nicht ein leitendes Motiv bei uns fein? Du und ich, ein jeder muß endlich vor Chrifti Richterftuhl erscheinen. Er wird jede Tat, jeden Gedanten, jede innere Regung hervorholen und ine rechte Licht ftellen. Das Auge des Allwissenden wird einen jeden durchschauen. Der Gedante daran follte gewiß für einen jeden Menschen ein Motiv fein, fo gu leben in der Gegenwart, daß mir 3hm, nicht Menschen wohlgefallen.

2. Der Gedanke an die Liebe Christi ist das zweite Motiv, dessen Paulus Erwähnung tut. Er sagt: "Denn die Liebe Christi dringet uns also." Eigentlich heißt es: "Zwinget uns also.". In dem Maß, in welchem die Liebe Christi in unserem Herzen wohnt, werden wir von derselben gezwungen zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Wie oft redet Paulus von dieser wunderbaren Liebe Christi als einer lebendigen und mächtigen Triebkraft des Lebens. Man lese nur das

dreizehnte Rapitel seines ersten Korintherbrieund beachte, welche leitende Stelle im driftlichen geben er da der Liebe einraumt. Wenn auch der Gedanke an die Berantwortung vor Chrifto ihn beständig erfüllte, fo murde er doch nicht getrieben von Surcht, fondern von Liebe. Die Liebe treibet die Furcht aus. Chrifti Liebe, die in ihm wohnte, machte es ihm leicht, ein Gott geweihtes, heiliges Leben zu führen, sich bem Herrn gang hinzugeben in felbstverleugnendem Dienst, fein Leben gu opfern. Go ift bei jedem mahren Chriften die Liebe Chrifti, die Erkenntnis Seiner in Seinem Sterben für uns geoffenbarten Liebe zu uns und unsere dankbare Liebe ju Ihm, eine heilige Triebfeder. Wohnt diefe Liebe in une, dann tann es une nicht gleichgültig fein, ob Sein Geift uns regiert oder nicht, ob wir Gein Wert treiben ober nicht, ob wir 3hm gefallen oder nicht, - nein, dann wird die Liebe Chrifti uns regieren. Richt bloges Pflichtgefühl, sondern Liebe foll das hauptmotiv des Chriften fein.

# Die Bibel und die soziale Frage.

Die Ansicht vieler geht darauf hinaus, daß die Bibel über die foziale Frage - diese brennende Frage unscrer Zeit — nichte zu fagen habe. Und manche glauben, in dem Schweigen der Bibel über die foziale Frage einen triftigen Grund zu finden, die Bibel als ein veraltetes, nicht mehr zeitgemäßes Buch anzusehen und beiseite legen zu durfen. Und doch enthält schon das Alte Testament eine foziale Gesetzgebung, die die Beisheit der modernen Staatsmänner und Staatsökonomen tief in den Schatten ftellt. Diese nimmt fich der Urmen, der Waisen und der Fremolinge milde und liebevoll an. "Du follft," fagt fie dem Reichen "deinen Weinberg nicht genau lefen, sondern den Armen und Fremdlingen sollst du lassen." Sie gleicht den Unterschied zwischen reich und arm durch das Berbot des Wuchers und der Bedrückung der Armen, durch das Gebot des Erbarmens und der Milde gegen Arme und Fremdlinge, Alte und Gebrechliche, Witmen und Waifen, endlich durch die Anordnung des Erlagjahres nach Ablauf von feche Jahren, in welchem Schuldner und Leibeigene frei murden, und des großen Sabbatjahres nach fünfzig Jahren, weisheitsvoll aus. Diese soziale Gesetzgebung sucht die Kluft zwischen reich und arm immer nach fünfzig Jahren wieder aufzuheben und die Lebenss und Bermösgensverhältnisse immer wieder auszugleichen. Wie praktisch verfolgt sie das schöne Ziel: "Es sollen allerdings keine Bettler unter euch sein!" indem sie die Milbe gegen Arme als wesentliche Bürgertugend einschärft: "Es werden allezeit Arme sein im Lande, da nun gebiete ich dir, daß du deine Hande, da nun gebiete ich dir, daß du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande!" Schon das Alte Testament widerlegt daher gründlich die Behauptung, daß die Bibel über die soziale Frage nichts zu sagen wisse.

Aber auch das Neue Testament geht auf diese Frage ein. In dem leuchtenden Bild der ersten Gemeinde zu Serusalem zeigt es, daß wo die Liebe Christi unumschränkt waltet in den Herzen, die Kluft zwischen reich und arm sich ausfüllt, indem diese Liebe den Neichen barmherzig und den Armen genügsam macht. Wie nachdrücklich warnt Tesus, wie auch seine Jünger, vor den Gesahren des Reichtums! Wie ernst mahnen sie die Neichen, daß sie nicht vergessen, wohlzutun und mitzuteislen! Wie stellen sie die Güter dieser Welt erst in das rechte Licht und sagen dem Armen das bedeutsame Wort: "Wer gottselig ist, der

läßt ihm genügen!"

Auch in das rechte Berhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeiter wirft das Neue Teftament einen Lichtblid in dem Fall von One. fimus. In Roloffaa mohnte Philemon, der nicht nur ein eigenes Saus, in welchem fich die Gemeinde versammeln tonnte, sondern auch Skiaven hatte. Sklaven maren im Altertum die handwerker, die Arbeiter. Die Arbeit erichien im Altertum als des freien Dannes unmurdig. Daher murde sie den Unfreien überlaffen. Erft das Chriftentum hat die Arbeit geadelt und zu "des Burgere Bierde" gemacht. Einer der Sklaven des Philemon hieß Once simus. Diefer überwarf sich mit feinem herrn, stellte seine Arbeit ein und ging davon. Er tam nach Rom, wo sich damals gerade der Apostel Paulus als "freier" Gefangener aufhielt. Onefimus traf mit dem Apostel Paulus zusammen, hörte feine Predigt und bekehrte sich von Herzen zu Christo. Er offenbarte dem Apostel seine Bergangenheit und auch fein Berhältnis zu feinem früheren Berrn, Was tut nun Paulus? Er sendet den "streitenden" Arbeiter ju feinem Arbeitgeber jurud und fchreibt demfelben : "Rimm ihn, das ift mein Berg, meinen Sohn, den ich in meinen Banden (geiftlich) gezeuget habe, wieder an, aber nicht mehr als Stlaven, fondern als einen lieben Bruder." Man lefe den Brief Pauli an Philemon. Mit welcher garten innigen Liebe redet er von dem armen Arbeiter! Und womit füllt er fie aus? Mit der Macht der Liebe Jesu Christi. Sie zeigt dem Brotherrn den Onesimus nicht mehr als Stlaven, der dazu da ift, um durch seinen Schweiß und sein Blut den Reichen immer reicher zu machen, fondern, den miterlöften Bruder; fie zeigt dem Arbeiter in Phi= lemon nicht mehr den felbstfüchtigen, nur auf seinen Vorteil bedachten Arbeitgeber, sondern den an seinem Wohl und Wehe innig Anteil nehmenden Chriften, der ein Berg für ihn hat und im Kalle der Hot fich feiner treulich annehmen wird.

Co werden Arbeitgeber und Arbeiter verföhnt. Die gemeinsame Liebe zu dem gemein= famen Beiland heilt auch die Schaden und Bunden des fozialen Lebens. Bo die Arbeit= geber driftliche Philemons und die Arbeiter driftliche Onesimus werden, da wird die Arbei= terfrage ihre Löfung finden. Die Chriftusliebe allein, die die mahre Menschen- und Bruderliebe im Bergen erzeugt, vermag dem Rrieg Aller gegen Alle zu steuern. Gie ift der ein= zige Ritt der menschlichen Gesellschaft. Wo fie fehlt, wo die talte Gelbstfucht herrscht, da muß die Gesellschaft zerbrockeln und der Krieg Aller gegen Alle loggeben; da fieht Giner im Undern nur den Beind, gegen den er fich zu deden und zu mehren, dem er durch Gewalt und Lift so viel abzuringen hat als möglich. Je mehr aber im Leben das milde Gefet der Liebe Chrifti gur herrschaft tommt, defto mehr wird der schroffe Unterschied zwischen reich und arm. herr und Knecht, Arbeitgeber und Arbeiter fcwinden und fich ausgleichen.

# Ein vorbildliches Lebensprogramm für Gottestinder.

1. Ror. 9, 16-27.

Es ist wichtig, daß wir uns als Rinder Gottes immer wieder über unfere Aufgaben in diefer Welt klar werden.

Jeder Geschäftsmann, der im Geschäftsleben voran kommen will, sieht immer wieder
seine Geschäftsbücher durch und prüft nachrechnend, ob er vorwärts gekommen oder ob es
unsicher mit seinem Geschäft steht. Und wenn
er merkt, daß es nicht voran, sondern sogar
rückwärts geht, bleibt er nicht gleichgiltig, sondern er sinnt Tag und Nacht darüber nach, wie
er es doch anfangen könnte, um nicht dem
Bankrott in die Arme zu laufen. Sollten wir
als Kinder Gottes, als Arbeiter im Weinberge
des Herrn, nicht ein Gleiches tun? Ja noch
viel mehr, denn dort handelt es sich um vergängliche Dinge, während es hier um Ewigkeitswerte geht.

Solche Prüfungen sollen und wollen wir auch auf unseren Konsercnzen anstellen. Hier sollen nicht nur Berichte vom Komitee und den verschiedenen Gemeinden gegeben werden. Es sollen nicht nur die Kassenbücher geprüft und die sinanziellen Dinge besprochen werden, sons dern wir wollen auch unsere Liebe zu Gott, zu einander und zu der verlornen Welt prüfen.

Dies sollen jedoch nicht nur die Prediger und speziellen Missionsarbeiter, sondern ein jedes Gemeindemitglied tun. Denn nur wenn unsere Liebe zu Gott erglüht, wird dieselbe zueinander und zur verlorenen Welt sich offenbaren.

Gott lieben, ist weit mehr als gemütliche Frömmigkeit, herrliche Gefänge reiche Genüsse, stärkendes Gemeinschafts: und Zusammenge-hörigkeitsbewustsein haben. Die Liebe, die sich nur in Worten ausdrückt, ist wertlos, wenn ihr nicht Tatbeweise als Grundlage dienen, wie auch 1. Joh, 3, 18 sagt: "Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sons dern mit der Tat und mit der Wahrheit."

Arbeit und Opfer sind die Merkmale echter Liebe zum Heiland. Wenn ein Gemeindeglied keine Lust zur Mitarbeit im Reiche Gottes noch Freudigseit zum Opfern für Gottes Sache zeigt, dann ist es schwer frank und dem geist-lichen Tode nahe. Von dem Apostel Paulus können wir viel lernen. In dem angegebenen Schriftwort zeigt er uns sein Lebensprogramm, welches auch das unsere sein soll:

#### Biele für Chriftum gewinnen.

Das ift des Apostels hohes Lebensziel.

Bon Ratur hatte auch er ein anderes Biel, nämlich fein eigenes "Ich" ju verherrlichen,

nach feinem eignen Willen zu leben. Doch die nie ermudende Birtenliebe Jesu suchte ihn schon damale, ale er vor den Toren Jerusaleme in das fterbende Untlig des verflärten Blutzeugen Stephanus Schaute Upg. 7, 57. Sie fand ihn aber erft auf dem Wege nach Damastus. Dort übergab er sein Leben dem Gerrn, dort beginnt der Morgen eines reich gesegneten Lebensabschnittes. Er unterstellt fein Leben gang den Befehlen Jefu Chrifti Upg. 9, 6. Diejes neue Lebensziel erhebt ihn weit über alles, was er bisher getan. Was ihm bisher teuer mar, murde ihm nun wertlos. Dem Dienst der Vergänglichkeit gab er den Abschied und mandte fich dem Emigbleibenden zu. Die Chre bei Denichen, das Unsehen der judischen Religion und die Berrlichkeit des Jerufalemiichen Tempele verblassen ihm gang. Im Lichte der Gnade wird es ihm nun tlar, das alles ift irdisch, zeitlich, vergänglich und deshalb wertlos. Run ift Christus fein Leben; allezeit foll Chriftus hoch gepriesen werden an feinem Leibe, wie er Pil. 1, 20 spricht, "wie ich fehnlich warte und hoffe, daß ich in feinerlei Stud gu schanden werde, sondern daß mit aller Freudig= teit, gleichwie sonst allezeit, also auch jett, Chriftus boch gepriesen werde an meinem Beibe, es sei durch leben oder durch Tod." Oder wie er 2. Ror. 5, 15. fagt: "Und er ist darum für alle gestorben, auf daß die, fo da leben, hinfort nicht ihnen felbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ift." Jefus allein, und Dienichenseelen für Ihn zu gewinnen, ist fortan des Apostels erhabenes Lebensziel. Und weil ihm Jefus alles geworden, ift ihm auch Jesu Gebot: "Gebet hin und lehret alle Bolfer, und taufet fie im Ramen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes; und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe," heilig. Ungefichts deffen ruft er 2. 16 unfere Rapitels aus: "Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige, ich muß es tun!" Gottes Reich muy machjen; Seine Ehre

Gottes Reich muß wachsen; Seine Ehre muß vermehrt werden; andere gilt es für Christum zu gewinnen. Dit den Jüngern konnte er sagen: "Ich habe alles verlassen und bin Jesu nachgefolgt." Wie einst Jesus, so suchte auch Paulus nur die Ehre dessen, der ihn gesandt hat, und lebte dem einen Ziel: "Viele für Christus gewinnen." Das soll auch unser Lebensziel sein und bleiben als Gemeinden Jesu Christi. Doch wie kommen wir

diesem Ziele näher? Pauli hehres Eebenswerk zeigt uns, daß wir diesem Ziele nicht näher kommen durch träge Ruhe, liebloses Kritisieren oder gar durch großzügige Evangelisationspläne u. dgl., sondern durch sleißiges Arbeiten an andern und an uns felbst.

Paulus hatte keine Zeit müde zu sein. Als Nachfolger Sesu mußte er wirken, so lange es Tag war, ehe die Nacht kam, da niemand wirken kann. Nach V. 19 war er

jedermanns Knecht.

Damit will er durchaus nicht fagen, daß man ihn als Knecht im landläufigen Sinne behandelte, wie das vielleicht heute vorfom= men kann, und vielleicht auch vorkommt, sei es bei der Besoldung des Predigers oder bei feiner Arbeitseinteilung, wo andere besser missen wollen, was und wieviel er braucht und wie er arbeiten sollte, als er felbit, und man dann meint, daß er nach ihren Borichriften arbeiten mußte. Rein, sondern ihm war keiner zu gering und keiner zu hoch. Juden und Heiden, Schwachen und Starken widmete er feine Rraft. Bier ftraft Pauli Borbild alle, die vielleicht bestimmte Arbeit aussuchen, die vielleicht nur nach Laune oder aus Eprgeiz im Reiche Gottes arbeiten, sei es in der Sonntagsschule in den verschiedenen Bereinen oder sonst wo, wo mangern nach dem erften Plat, nach besonderer Unerkennung u. dgl. ftrebt. hunger und Durft, Entbehrung und Entäußerung ertrug er willig, wenn die Arbeit es erforderte. 3hm lag die Ret= tung anderer so auf dem Gewissen. Ihm war fein Lebensziel dermaßen zum Lebenswerk ge= worden, daß er eines Tages wünschte, verbannt zu fein von Chrifto fur feine Bruder Rom.

Bielen unserer Gemeindeglieder ift die Rettungsarbeit nur Spiel, Zeitvertreib u. dgl. Die Biebe zum Heiland darf nicht lau werden, deshalb muß sie sich stets frisch erhalten in ununter-

brochener ernster Urbeit.

Paulus sagt wohl: "Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen: Trot dem arbeitet er so rastlos an anderer Seelenheil, als ob alles von seiner Treue abhängt. Auch unser Bemühen sollte sein, unermüdlich an anderen zu arbeiten und sie zu Christo zu führen.

Paulus zeigt uns aber auch, daß ein gesegnetes arbeiten an anderen nur dann geschehen kann, wenn wir zunächst gründlich an uns felbst arbeiten. Denn er sagt B. 27. "Ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht andern predige und selbst verwerslich werde." — Die Predigt des Apostels stimmte überein mit der Predigt seines täglichen Lebens. Mit dem Munde fordert er auf zum Eilen nach der engen Pforte, und durch seinen Wandel, durch seinen seiste Eharakter zeigt er jedem deutlich, wie man hingelangt.

Paulus zeigt sich hier durchaus nicht als ein besonders vollkommener Heiliger, sondern als einer, der auch noch im sündigen Leibe wallt. Er jagt noch immer nach dem Ziel, erreicht hat er es noch nicht. Auch ganz nache am Ziel lauert der Feind noch mit teuflischer

Lift, ihn zu fangen.

Dhne die Arbeit an uns felbst ist alle Arbeit an anderen nur ein Streichen in die Luft B. 26. — Hier liegt vielleicht der Grund für so viel Erfolglosigkeit beim Wirken im Meinberge des Herrn. Bon denen, die überwunden, heißt es: "Sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis an den Tod, und Jesus sagt: "So jesmand zu mir kommt und haßt nicht sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein kuk. 14, 26. Der kann auch andere nicht für Christum gewinnen.

Andere für Chriftum gewinnen können wir nur, wenn wir uns ganz in Chriftus verlieren, und uns von der Welt unbeflect erhalten.

Paulus fagt B. 25. "Ein jeglicher, der da fämpft, enthält sich alles Dinges" damit meint er doch wohl alles Dinges, das ihm irgendwie hinderlich werden kann im Glaubensleben. Ob er nicht ähnlich denkt, wenn er Römer 12, 2 schreibt: "Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüsen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille"? Es darf Gottes Kindern in der Tat doch nicht gleichgültig sein wie sie sich kleiden, wie sie sich benehmen, wo sie sich bewegen, was sie essen und trinken. Auch die kleine Sünde ist Sünde und somit ein hind beruis für die Errettung eines andern.

Da ift z. B. ein begabter Bruder, der in der Sonntagsschule tätig ift. Die Rinder haben ihn auch sehr gern, denn er versteht es, ihnen die Lektion durch verschiedene Illustrationen aus dem Altagsleben klar zu machen. Es geht ihnen auch zu herzen, wenn er ihnen

fagt, daß sie dem Heiland mit ihrem schmutisgen Herzen nicht gefallen können, daß Jesus es reinigen muß von aller Sünde usw.

Aber im Laufe der Woche beobachten die Rinder ihren Sonntagsschulsehrer bei seinem tun und handeln und merken, daß er in einer und der anderen Beziehung nicht mit den Dingen dieser Welt gebrochen hat.

Sie sehen ihn mit dampfender Zigarette die Straße entlang gehen. Und all die heilsamen Eindrücke, die die Kinder am Sonntag bekommen, sind dadurch verwischt, wei! der Bruder sich nicht enthält von diesem schmußigen Uebel. Oder, da sind reich begabte Geschwister, die im Gesang oder Svielverein mitwirken. Sie singen so hinreißend die herrlichen Evangeliumslieder, sei es in Chor oder im Einzelvortrag, die Herzen der Juhörer werden so himmlisch berührt, und einer und der andere wird das durch angeregt, die selige Gotteskindschaft zu suchen.

Aber da sicht man im Altagsleben diesels ben Sänger oder Spieler in leichtfertiger Gesellschaft, vielleicht beim Tabaksqualm und Bierglas sitzen, oder sich sonst im Berufsleben ungebührlich benehmen. Und der böse Keind hat sein Spiel gewonnen, indem er den Seelen einraunt, daß das den lieben nicht Herzenssache ist.

Merken wir cs nicht, wie das Lafter des Rauchens und der Genuß des Alkohols immer mehr in unsere Kreise eindringt, und man dies schon als etwas ganz harmloses ansieht? Last uns auf das Borbild unserer Borkampfer schauen, die auch in diesen Stücken sich nicht der Welt gleich stellten, sondern als abgesondert von der Welt treu auf dem Posten standen und das Kreuzpanier hoch hielten. Wollen wir dem erhabenen Ziele näher kommen: Viele für Christum gewinnen, dann gilt es, unersmüdlich an uns selbst und an anderen zu arbeiten. Was Paulus dem Timotheus 1. Tim. 4, 16 sagt, das gilt auch uns:

"Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören."

A. Rosner.

### Gemeindeberichte

Ramionta. Um dritten Pfingftfeiertag hatten wir die Freude, den Prediger unserer Gemeinde Radamegnt, sowie Bruder Tucget, Prediger der Gemeinde Rożyszcze, unter uns gu haben. Ihr Weilen unter uns hatte den 3weck, an 7 Neubekehrten die Taufe zu vollgiehen. Um Bormittag fprachen beide über die Bahrheit der biblifchen Taufe nach dem Ginne Chrifti. Um 111/2 Uhr begaben wir uns per Wagen nach dem 21/2 Kilometer entlegenen Mühlenteich zur Taufe. Unfer Erscheinen am Teiche hatte viele Polen herbeigelodt, denen Bruder Tuczek in ihrer Muttersprache das Evangelium von Chrifto und deffen Berordnung der Taufe mit besonderer Kraft verkundigte. Nachdem Bruder Sart zu den deutschen Zuhörern gesprochen, wurde die Taufhandlung vorgenommen, die auf alle Anmesenden einen sichtlich ernsten Eindruck machte, denn mehreren der Unbekehrten, denen es anfangs lächerlich zu sein schien, stiegen am Schluß die Tränen in die Augen, als sie in ihrer Sprache predigen, beien und singen gehört hatten.

Am Nachmittog versammelten wir uns zur Einführung der Neugetauften in die Gemeinde in der geräumigen Scheune der Geschwister 3. Heinrich, wobei wir die Nähe des Herru in befonderer Weise verspürten. Der Gesangchor aus Lipówek und der Ortschor ließen dazu entsprechende Lieder erschallen und trugen viel zum segensreichen Gelingen des Festes bei.

Dem herrn sei Lob und Preis für die gefegneten Augenblicke, die wir an diesem Tage
vor Seinem Angesichte haben konnten. Er
möge auch den neuaufgenommenen Schäflein
Seiner Weide viel Gnade und Kraft schenken,
damit sie Ihm zur Freude und Ehre und der
Gemeinde zum Segen wandeln und gedeihen
möchten.

3m Auftrage

M. Pfeifer.

Leffen=Neubrück. Auch in diesem Sahre brachte das Pfingsticht unserer Gemeinde maucherlei Segnungen. War uns der Herr am ersten Pfingstfesttage schon in den frühen Morgenstunden bei der Vetrachtung Seines Wortes nahe, so fühlten wir am Nachmittag in Neubrud Seine besondere Gnadengegenwart, als fich in der mit schönem Grun geschmudten Rapelle Geschwifter und Freunde von allen Stationen zu einem Tauffest versammelten. -Der herr hat im vergangenen Winter in Gnaden die Gebete Seiner Rinder erhört und die Arbeit Seiner Diener in Bibelstunden und Evangelisationsversammlungen mit der Erret= tung unsterblicher Seelen gefront. Es war ein herrlicher Anblick, ale die neunundzwanzig Geretteten in weißen Rleidern, darunter eine Chefrau, ein Chemann, zehn Jungfrauen, zehn Junglinge, vier Madchen und drei Knaben in die Rapelle tamen und unter den Tönen des Gemifchten Chore: "Ber find diefe weiß geschmudt", Plat nahmen. Bu der großen Kestversammlung durfte Unterzeichneter von der biblischen Taufe und ihrer Bedeutung reden. Gern und freudig brachten die um das Waffergrab versammelten Täuflinge durch ein lautes "Ja" zum Ausdruck, daß sie als Erlöfte durch Jefu Blut ihrem Erretter auch in der beiligen Taufe folgen wollen Die Begrüfung und Ginführung der Neugetauften in die Gemeinde, sowie die Feier des heiligen Abendmahls bilde= ten den Schluß des herrlichen Kestes.

Um zweiten Kefttage wurde non der Jugend in Plessen am Nachmittag ein Vortrag von 9 Personen über "das große Pfingstwunder" in freier Redeform vorgetragen, der dankbare Bu= hörer fand. Einleitend wurde auf die ver= schiedenen Bunder Gottes hingewiesen und dargelegt, daß der herr nicht nur Wunderbar heißt, sondern auch in Seinem Reden, Tun und Walten munderbar ift. Dann murde gezeigt, daß dem Pfingstwunder die munderbare himmelfahrt Jesu und ihre Bedeutung für uns sowie die Vorbereitung der Junger durch ernftes Gebet und Bleben voranging. Nachdem murde das große Pfingstwunder in dem wunderbaren Rommen und Wirten des Beiligen Geiftes geschildert. Es folgten dann die erfte Pfingftpredigt durch den Apostel Petrus, die Grundung der neutestamentlichen Gemeinde Jesu und ihr Bleiben in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Der Vortrag wurde umrahmt und durchflochten mit paffenden Gefängen in Quartett und vom Gemischten Chor. Mit dem innigen Bunfche befeelt, daß die große Pfingstgabe, der Beilige Beift, auch in une und durch une Bunder der Gnade mirten moge, murde diefe Feier ge= ichloffen. A. H. Sommer.

Striesen-Posen. Das schöne Pfingstfest ift im Gegen vorübergegangen. 2m 1. Feiertag wurden auf verschiedenen Stationen unferer Gemeinde von dem Rommen, Beilen und Wirken des Sl. Geiftes eindrucksvolle Beugniffe abgelegt. Gin gahlreicher Befuch zeugte von dem erhöhten Interesse unserer Mitglieder und Freunde an den Greignissen dieser Tage. Striefen hatte den Sobepunkt des Pfingftfeftes er= reicht. Vormittag predigte Br. Drews über Apg. 1, v. 8 vor einer andächtig laufchenden Bus hörerschar. Am Nachmittag war die Kapelle noch mehr gefüllt, galt es ja einer Tauffeier beizu= wohnen. Nachdem Br. Schönfnecht die Taufpredigt gehalten hatte, stieg Br. Drews mit 10 Personen in bas Baffergrab und taufte fie auf das Bekenntnis ihres Glaubens in biblifch verordneter Weise. Nach der Einführung der Reugetauften scharte sich die Gemeinde um den Tisch des herrn und feierte unter Gottes Segen das Abendmahl. Kroh und dankbar zogen dann alle Teilnehmer ihre Strafe.

R. Drews.

Oftraefaow=Czermin. Die letten Pfingftfeiertage brachten unserer Gemeinde einen befonderen Gegen. Um erften Pfingftfeiertag (ben 8. Juni) feierte unser Jugendverein in Czermin ein wohlgelungenes und gefegnetes Jugendfest. Der reichliche Schmud der grünen Girlanden brachte ichon beim Betreten des feftlichen Raumes in frohe und weihevolle Stimmung. Das Deflamatorium : "Ich bin durch die Welt gegangen", wurde von unserer Jugend wirkungsvoll vorgetragen und machte auf alle Buhörer einen tiefen Eindrud. Manches jugendliche Berg murde an feine betenden Eltern erinnert und aufs neue darauf aufmerksam ge= macht, daß in der großen, weiten Welt wohl mancherlei zu finden ift, aber Ruhe und Frieden für herz und Gemiffen nur bei Jefu gefunden werden kann. - Auch der Posaunenchor von Rugnica fehlte nicht, um das Reft ju verschönen. Ebenso lieg auch unfer Gefangverein seine frohen und lockenden Lieder erichallen.

Möge Gedicht, Wort und Lied vom Herrn dazu gebraucht werden, danit noch manches junge Herz Frieden mit Gott suchen und finden kann und daß unsere gläubige Jugend tiefer gegründet werde, fest und treu am Herrn bleibe! Am zweiten Feiertage (den 9. Juni) standen wir in Ruźnica freudigen und bewegten 
Herzens am Taufwasser. Konnten wir doch
19 liebe Neubekehrre nach Jesu Besehl tausen
und in die Gemeinde ausnehmen. Außer
einem Bruder von fast 55 Jahren waren es lauter Jugendliche, welche diesmal dem Herrn
in der Tause nachfolgten. Welch ein erhebender Unblick, wenn Menschen schon in der Frühe
der Jugend Herz und Leben dem Herrn
weihen! Sie bilden die Inkunft der Gemeinde.

Auch am Tische des Herrn segnete uns der Herr bei der Einführung der Neugetauften. Wir fühlten die selige Nähe unsers geliebten Herrn. — Unser Gebet und Flehen zum Herrn ist, daß sie alle bis ans Ende treu bleiben möchten und die Krone des ewigen Lebens empfangen!

#### Mochenrundschau

In Warschau tagte vor einigen Tagen ein Rongreß internationaler Schriftsteller unter dem Ramen Venklub. Rach Beendigung der Gigungen murde ein Ausflug nach Morstie Dto in der Tatra unternommen, der mit einem ichweren Autounglud endete. Auf dem Beimwege von Morstie Dto fuhr der Kraftwagen des Professors Domaniewsti infolge Berfagens der Bremfe auf einen Steinwall auf. Die Schriftfteller Eismond und Rleszegnisti wurden verlett. Professor Domaniewsti erlitt eine Bunde am Unterleib, auch wurde ihm die Sand ausgerenft. Der Buftand der verletten Penklubmitglieder ist recht ernst. Eismond mußte im Rrankenhause einer Operation unterzogen mer= den nach welcher er gestorden ift. Die Berletzungen des Professors Domaniewski find gleich. falls schwer.

Seuschrecken als Vertehrshindernis. Wiener Blätter berichten, daß sich auf der Eisenbahnstrecke Wienerneustadt — Eggendorf, der nach Ungarn führenden Linie der Südbahn ein Heuschrecken Schwarm niedergelassen hat, der eine Verkehrsstörung verursachte. Es handelte sich nicht um Wanderheuschrecken, sondern um eine in Desterreich verbreitete Art kleiner Heuschrecken. Die Heuschrecken wurden durch die passierenden Züge zerquetscht. Es kamen

jedoch immer neue Schwärme, so daß durch die Taufende von zerquetichten Beufchreden die Schienen ganglich verdedt murden. Gin Bug blieb auf der Strede ftehen und tonnte über verdedten Schienen nicht weiter fahren. Die freiwillige Feuerwehr von Wienerneuftadt gegen Mitternacht auf, um das Bertehrehindernis zu beseitigen. Bahvangeftellte und Feuerwehrleute arbeiteten längere Zeit, bis es ihnen gelang, die Strede freizulegen, indem fie den Schienenftrang mit Bengin begoffen und diefes angundeten. Der Bug fonnte dann erft weiter geführt werden. Um Morgen wurde festgestellt, daß die Beuschreden die an der Strede liegenden Felder tahl gefreffen hatten.

Die Aufstandsbewegung in Bolivien foll nach einer Meldung aus La Paz mit einem Erfolg der Aufständischen geendet haben. Die Regierung foll gestürzt worden sein und Prafident Siles bereits das Land verlaffen haben. In der Proving Druro hatte sich ein Regiment Regierungstruppen den Aufständiichen angeschloffen. In ga Dag tam es gu Stragenkämpfen zwischen Regierungstruppen und Demonstranten, wobei über 30 Personen getotet und 100 verletzt worden find. Die Demonstration foll fich unter anderem auch gegen den Generalftabschef der bolivifchen Urmee, General Rundt, einen früheren deutschen Offizier gerichtet haben, doch fehlt dafür noch die Beftätigung.

In Canada wurde in der Nähe von Brodville, Ontario, ein mit 20 Tonnen Dynamit beladener Bagger auf dem St. Lorenzstrom vom Blit getroffen. Das Dynamit flog in die Euft, wobei der Bagger völlig zerstört murde. Nach den Feststellungen sind von den auf dem Bagger befindlichen 42 Personen 31 umgekommen. 11 Personen, die bei der Explosion über Bord gefchleudert murden, wurden später in schwer verletztem Zustande aufgesischt. Das Dynamit sollte zu Sprengungen im Flußbett des St. Lorenzstromes verwendet werden. Nach einer erganzenden Meldung sind im ganzen 45 Menichen ume leben gefommen. Die Erschütte= rung war fo gewaltig, daß die Detonation viele Meilen weit zu horen war und fogar verschie= dene Schiffe dadurch gestrandet sind.

Aus Totio wird gemeldet, daß ein Gifensbahnzug bei Yamaguchi durch einen fehr umsfangreichen Erdrutsch volltommen begraben

worden sei. In dem Zuge befonden sich 50 Reisende, deren Schicksal vorläufig unbekannt ist. 800 Arbeiter waren über nacht mit Ausgrabung des Zuges beschäftigt, bis sie an die

Paffagierabteilungen gelangen fonnten. In Lublin wurde unlängst eine judische Religionshochschule eingeweiht. Das Schulgebäude war am Einweihungstage festlich dekoriert. Nachdem der Rabbiner Spiro von Petritau eine Rede in hebraifcher und polnischer Sprache gehalten hatte, ergriff der gub= liner Wojewode Remiszewski das Wort. Er begrüßte die Unwesenden im Namen der polnischen Regierung und wies auf judische Perfönlichkeiten hin, die in der polnischen Geschichte eine Rolle gespielt haben. Bulegt drudte er den Wunsch aus, daß diese Sochschule eben folche gute Patrioten heranbilden möchte. Dann sprach im Namen des Ministeriums für Volks= auftlärung der Referent für judifche Angelegenheiten Tscheszinski und der Lubliner Regierungs= tommiffar Pirota, und eine Reihe Rabbiner, worauf der Chef des Lubliner Sicherheits= dienstes Listiewicz das Band zerschnitt und das Schulgebaude öffnete mit einem goldenen Schlüssel, wobei ein Soch zu Ehren des Staatsprasidenten und Marichall Diffudsfis ausgebracht wurde. Damit murde die Feierlichteit, an der viele Tausend Personen teilnahmen, beendet.

Im schweizerischen Nationalrat kam es unlängst zu einem Skandal, der eine halbe Stunde dauerte, wie man ihn bisher nicht gewohnt war. Der katholische konservative Lessiner Abgeordnete Dolfus wurde von einem Kommunisten Schwindler genannt, worauf Dolfus ihm eine schallende Ohrfeige versetzte. Zwischen beiden entspann sich darauf ein Kamps, so daß die Sitzung unterbrochen werden mußte. In der Pause trasen sich die beiden Gegner wieder und der Kommunist gab Dolfus die Ohrfeige zurück. Einige Abgeordnete faßten darauf den Kommunisten und warfen ihn aus dem Saal hinaus.

Sin einzig dastehendes Anglück hat sich in der Rase von Kopenhagen ereignet, als ein neuer Asphaltapparat in Gebrauch ge-nommen werden sollte. Der etwa 300 Kilo fassende Ressel war auf einem hohen Eisengerüst untergebracht, auf dem 2 Arbeiter Aufstellung genommen hatten. Plöplich slog der Ressel in die Luft, wobei sein Inhalt heraus-

geschleudert wurde und sich über die beiden Arbeiter ergoß. Aehnlich erging es einem dritten Arbeiter, der seinen Kollegen Hilfe bringen wollte. Ein junger Arbeiter, der diefes fah, fprang hingu, um die beiden Urbeiter, die dem Erstickungstode nahe waren, zu retten. Er öffnete ihren Mund, indem er die Usphaltschicht mit dem Finger durchstieß. Dit Gewalt mußte er dann die Berunglückten vom Gerüft logreißen, wobei ein Teil der Kleider hängen blieb. Die beiden hatten schwarze Masten und ihr ganger Körper war von oben bis unten mit Usphalt bedectt. Sie wurden da= von notdurftig befreit und nach einem Rrantenhause geschafft, wo 6 Werzte reichlich zu tun hatten, um fie von der ichwarzen Schicht zu befreien.

Aus Wilno wird berichtet, daß der unermüdliche kommunistische Agitator im Mododecznoer Kreise, Jan Czarnecki, der Sekreiärdes
weißrussischen kommunistischen Seimklubs jener
Gegend war, Polen verlassen und nach Sowjetrußland zurückgekehrt sei, als ihm der Boden
hier zu heiß wurde. In Minsk wurde er jedoch verhaftet und mit einem anderen, gleichfalls aus Polen gestohenen kommunistischen
Agitatoren, im Gefängnis untergebracht. Czarnecki wurde wegen Hochverrats insolge Flucht
vom anvertrauten Posten angestagt und zum
Tode verurteilt. Das Urteil wurde unverzüglich vollstreckt.

In Finnland ist der Leiter der Sowjetsunssischen Handelsvertretung Ersinkian plöglich spurlos verschwunden. Nach seinem Berschwinden stellte es sich jedoch heraus, daß er einen unbezahlten Wechsel über 5,200,000 Mark zurückgelassen hatte. Die Sowjetgesandschaft stellte daher bei den sinnischen Behörden den Antrag, Ersinkian zu verhaften; doch man konnte ihn nirgends sinden. Presseneldungen zusolge wurde er unlängst von der Tscheka nach Moskau berusen. Er kam diesem Befehl jedoch nicht nach, da man ihm den Vorwurf machte, daß er angeblich mit dem Nachstichtendienst einiger Staaten in Verbindung stehe.

Furchtbare Sewitterstürme, die von schweren Sagelschlägen begleitet waren, sollen in den sudlichen Provinzen Kanadas gewütet haben. Durch Blitschlag und Hagelkörner, die ein Pfund gewogen haben sollen, sind 53 Menschen getötet worden.